# Amtsolatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Dezember 1859.

289.

20. Grudnia 1859.

(2329)

### Lundmadjung.

Mro. 52349. In Folge Erlaßes bes hohen f. f. Ministeriums bes Innern vom 29. November I. J. 2. 27575 wird bekannt gesmacht, daß für die bevorstehende Geeres Ergänzung des Jahres 1860 fünf Alterstlassen, d. i. die in den Jahren 1839, 1838, 1837, 1836 und 1835 geborenen Junglinge aufgerufen werden.

Bon ber galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 8. Dezember 1859.

Konkurs = Ausschreibung. (2333)

Dir. 7166. Bur Befegung einer proviforifden Rreistommiffareftelle im Lemberger Berwaltungegebiethe mit 840 fl. oft. Babr., und einer prov. Kongipiftenstelle bei ber Lemberger Ctatthalterei mit 735 fl. oft. Mabr. Behalt, wird ber Konfure bie Ende Dezember 1859 ausgefdrieben.

Die mit ber Qualififagionstabelle und ben fonftigen Nachweifungen belegten Gefuche find mittelft der vorgefesten Behorde beim Ctatt-

halterei=Prafidium einzubringen.

Bom f. f. Statthalterei - Prafibium.

Lemberg, ben 13. Dezember 1859.

Abschrift

der Aufforderung ber f. f. nied, ofterr. Statthalterei ddto. 3. Degember 1859 Bahl 51800 an die Nombert Anton und Paul Christoforischen Rachtommen,

Mro. 1126. Bei ber Paul Boulanger von Ehrenritt'ichen Dis. geffenfendestiftung ift durch ben megen erreichten Rormalaltere erfolg. ten Mustritt bes Alexander Viktor Cybulski ein Stiftplat jahrlicher

315 fl. öfterr. Bahr. in Erledigung gefommen. Die Abkömmlinge des Nombert Auton und Paul Christofori

haben nach der fifftbrieflichen Anordnung vom 26. April 1806 auf diefen Stiffungegenuß von bem Sage ihrer Geburt gleichen Unfpruch. Bei der Konfurrenz mehrer wird auf die frühere Geburt des einen oder des anderen Rindes gesehen, und es bleibt der Stiftling bis jum vollenderen 24. Lebensfahre ober bis ju feiner Berforgung im Genuße der Stiftung.

Eltern oder Bormunder, welche für ihre Rinder oder Mündel auf biefe Stiftung einen Anspruch machen, haben die mit ben legalen Beweisen ber Bermandischaft, dann bem Original-Taufscheine belegten

Gesuche bis Ende Janner 1860 hier zu überreichen.

M opia

odezwy c. k. niższo-austryackiego namiestnictwa z dnia 3. grudnia 1859 l. 51800 do potomków Nomberta Antoniego i Pawła Christofori.

Nr. 1126. W fundacyi (Miscellenfondstiftung) Pawła Boulanger-Ehrenritt zostało opróżnione przez wystąpienie za osiągnię-ciem przepisanego wieku Alexandra Wiktora Cybulskiego miejsce funduszowe na 315 zł. wal. austr. rocznie.

Potomkowie Nomberta Antoniego i Pawła Christofori mają według fundacyjnego rozporządzenia z 26. kwietnia 1806 równe prawo na to miejsce funduszowe od dnia swojego urodzenia. Przy konkurencyi kilku będzie się mieć wzgląd na wcześniejsze urodzenie jednego lub drugiego dziecka, a ten, na kogo przypadnie pensya fuuduszowa, będzie ją pobierać az do skończonego 24. roku życia, czyli az do zaopatrzenia swego.

Rodzice lub opiekunowie, którzy dla swoich dzieci lub elewów chea kompetować o te fundacye, maja swoje prosby zaopatrzone w prawne dowody pokrewieństwa, tudzież w metryki oryginalne

Podać tutaj po koniec stycznia 1860.

Kundmachung.

Mro. 52176. Das f. f. Ministerium bes. Innern hat auf ber Landekstrasse von Limnawoda nach Hoszany, dann von Lemberg nach Robatyn im Lemberger Rreife, ju Gunften der betreffenden Straffenfonfurrengen, tie Ginhebung einer Wegmauth in Lubin, Stawczany und Dawidow nach der Merarial Begmauthtarif fur je zwei Deilen unter Beobachtung der fur Merarial . Mauther geltenden Befreiungen auf die Dauer von funf Sahren bewilligt.

Bas hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bon der f. f. Statthalterei,

Lemberg, am 10. Dezember 1859.

Ogłoszenie.

Nr. 52176. C. k. ministeryum finansów zezwoliło pobierać na krajowym gościncu z Zimnowody do Hoszan, oraz ze Lwowa Obwieszczenie.

(3)

Nr. 52349. Na mocy dekretu wysokiego c. k. Ministeryum spraw wewnętrznych z 29. listopada r. b. l. 27575 podaje się do wiadomości, że dla uzupełnienia armii na rok 1860 powoluje się młodzieńców urodzonych w latach 1839, 1838, 1837, 1836 i 1835.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwow, dnia 8. listopada 1859.

do Rohatyna w Lwowskim obwodzie, na rzecz konkurencyi, drogowe myto w Lubieniu, Stawczanach i Dawidowie według taryfy rządowego myta drogowego za każde dwie mile z zachowaniem przepisów wydanych względem uwolnienia od myta dla rogatek rządowych, naczas pięciu lat.

Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. grudnia 1859.

(2338)Rundmachung.

Mro. 52175. Das f. f. Ministerium bes Innern hat bie Bemauthung der neuerbauten Tysmienic-Kolomeaer Landesstraffe im Kolomeaer Kreife in der Lange von zwei Meilen zu Gunften der betreffenden Konkurrenz nach dem Aerarial-Wegmauth-Tarife für zwei Meilen und unter Beobachtung der für Aerarialmauthen geltenden Mauthbefreiungenauf die Dauer von funf Sahren mit bem Ginhebungspunfte in Puhary bewilligt.

Bas hiemit gur öffentlichen Renniniß gebracht wird. Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 10. Dezember 1859.

Ogłoszenie.

Nr. 52175. C. k. ministeryum spraw wewnetrznych zezwoliło na zaprowadzenie myta drogowego na nowo zbudowanym gościńcu krajowym z Tyśmienicy do Kołomyi, w Kołomyjskim obwodzie, w długości dwóch mil na rzecz konkurencyi według taryfy eraryalnego myta drogowego na dwie mile i z zachowaniem przepisów wydanych względem uwolnienia od myta dla rogatek rządowych, na czas pięciu lat z miejscem pobierania myta w Pucharach.

Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. grudnia 1859.

(2330)

Mt. 1400. Bom Glinianyer f. f. Begirksamte als Gericht wird hiemit befannt gegeben, daß dem Berrn Michael v. Torosiewicz, Grundherrn von Poltew, zwei durch bas Glinianyer f. f. Steueramt auf beffen Namen am 30. Marz 1858 Journ. Art. 25 über 810 fl. RM. und am 29. April 1858 Journ. Art. 29 über 837 fl. RM. ausgestellte Verzehrungsteuer. Depositen-Quittungen in Verluft gerathen find. — Es wird daber Jedermann, in deffen Sanden fich die Quittungen befinden follten, aufgefordert, diefelben binnen brei Monaten um so sicherer hiergerichts zu erlegen und feine etwaigen Ansprüche vorzubringen, ale fonft biefelben nach Berlauf biefer Frift fur nichtig erflart und die Unfpruche nicht berudfichtiget werben murden.

Gliniany, am 30. November 1859.

. Edykt.

Nr. 1400. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Glinianach oznajmia niniejszem, że p. Michał Torosiewicz, dziedzie z Połtwy, wniósł prośbę o amortyzacyę dwóch straconych kwitów, które mu przez c. k. Urząd podatkowy w Glinianach na złożony tamże przez niego depozyt na podatek konsumcyjny w kwocie 810 złr. i 837 złr. w m. k. pod dniem 30. marca 1858 J. A. 25 i pod dniem 29. kwietnia 1858 J. A. 29 wydane były.

Wzywa się tedy każdego, u któregoby się powyższe kwity towe w przeciągu trzech sądu tem pewniej złożył, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu te kwity jako niewazae uznane by być musiały i wszelkie później w tej mierze wniesione pretensye uwzględnione by być nie-

Gliniany, dnia 30. listopada 1859.

G b i f t. (2324)

Mr. 34992. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Wechselgerichte wird kundgemacht, daß Johann Uszyński die pr. Profura-Firma "pr. Leon Xiaze Sapieha Johann Uszyński" für bie Mil-kower Glasfabrif am 11. August 1859 protofollirt hat.

Lemberg, ben 25. August 1859.

(2334) Rundmachung.

Mr. 47588. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Severin Grafen Potocki und falls er nicht mehr am Leben wäre, dessen zur Zeit unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt geses habe wider ihn die k. k. Finanz-Prokuratur Namens des h. Kamesral-Aerars unter dem 19. November 1859 Z. 47588 eine Klage wegen Anerkennung des Eigenthumsrechtes auf das Gut Szewelówka und Intabulirung der Kammer als Eigenthümerin angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mündlichen Versandlung auf den 24. Jänner 1860 um 10 Uhr Vormittags unter Strenge des S. 25 der G. D. anberaumt worden ist.

Da der Aufenthaltsort des belangten Severin Grafen Potocki oder seiner allfälligen Erben unbefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht in Lemberg zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes. und Gerichts Abvokaten Dr. Madejski mit Substitutrung des Landes und Gerichts Advokaten Dr. Rodakowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhans

delt merden wird.

Durch bieses Stift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechts-behelse bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und biesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenten Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe bes f. f. gandesgerichtes.

Lemberg, am 22. November 1859.

Nro. 6724. Dom Tarnopoler k. k. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Herrn Theodor Rudnicki landtäslich gehörigen, im Tarnopoler Kreise gelegenen Gütern Mszaniec und Dytkowce mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß für die aufgehobenen unterthänigen Leistungen mittelst Ausspruches vom 3. Februar 1855 Zahl 86 auf diese Güter entfallende Urbarialsentsschwägungsskapital im Gesammtbetrage von 19.673 fl. 40 fr. KM. ausgemittelt worden ist, und daß herr Theodor Rudnicki wegen gesrichtlicher Zuweisung dieses Entschäungsskapitals um Einleitung

bes bieefalligen Berfahrens bas Ansuchen gestellt habe. Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern verficherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju biefem Zwede hiergerichte bestehenden Rommission oder schriftlich burch das Ginreichunge-Protofoll diefes f f. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Bohnortes (Sauenummer) des Unmelbere und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der an-gesprochenen Sypothekar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitale, ale auch ber allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn ter Anmelber seinen Aufenthalt außer bem Sprengel biefes f. f. Rreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Unnahme der gericht= lichen Borladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eige= nen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet werden, um fo ficherer bis einschließlich den 31ten Janner 1860 gu überreichen, mis brigens der fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten ju bestimmenden Tagfagung nicht mehr

gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Urbarials Entlastungs Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25. September 1850 getrossense Uebereinkommen unter der Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des faiserl. Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verssichert geblieben ist.

Tarnopol, am 23. November 1859.

Mr. 14350. Von dem k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird dem abwesenden Demeter Janosch mit diesem Edikie bekannt gemacht, daß wirer ihn Chaim Terner mit dem de praes. 22. Februar 1859 3. 2744 überreichten Gesuche um Vewilligung der Zahlungsaustage von 77 fl. 24 fr. KM. gebeten hat, und daß diesem Gesuche adto. 4. März 1859 3. 2744 auch willfahrt wurde.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift, so wird demfels ben der herr Landes : Advokat Dr. Reitmann auf feine Gefahr und Koften jum Kurator bestellt und bemselben der oben angeführte Be-

Scheid Diefes Gerichtes zugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Czernowitz, den 10. November 1859.

(2340) Konkurs : Kundmachung. (2

Nr. 354. Bur provisorischen Besetzung der beim Magistrate in Erledigung gesommenen, mit dem Gebalte jährlicher 315 fl. öst. Währ. und dem Vorrückungsrechte in den Gehalt von 420 fl. öst. Währ. vers bundenen Kanzlistens und eventuell einer Afzessistenstelle mit dem Geshalte von 262 fl. 50 fr. öst. Währ. wird der Konkurs bis 15. Jänner

1860 ausgeschrieben.

Beweiber um diese Dienstesstelle haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, der Neligion, der zuruckgelegten Studien, dann der Kenntniß der polnischen und deutschen Sprache innerhalb der Konfurefrist, salls sie bereits in einem öffentlischen Amte angestellt sind durch ihre vorgesetze Behörte, sonst aber durch die betreffende Kreisbehörde bei dem Magistratsvorstande einzureichen und anzugeben, ob sie mit einem Beamten dieses Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Krakau, am 9. Dezember 1859.

Nr. 4840. Vom f. f. Bezirksamte als Verlagabhandlungsinstanz zu Rad: utz wird tem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Wasili Wereszka hiemit befannt gemacht, daß nach seinem ab intestato verablebten Vater Andrej Wereszka die Verlassenschandslung nach der gesehlichen Bauernerbsolge hiergerichts eingeleitet worden ist.

Der genannte Abwesende wird demnach aufgefordert, seine Erbeerklärung zu diesem Nachlasse binnen längstens Ginem Jahre um so
gewisser hiergerichts entweder schriftlich zu überreichen, oder einen Bevollmächtigten oder aber den für denselben bestellten Aurator ad actum
hiezu zu ermächtigen, widrigens die Berlassenschaftsabhandlung mit den
sich erbseiklärten Erben und mit dem genannten offiziosen Kurator
vorgenommen wird.

Radautz, am 21. April 1859.

### Anzeige - Dlatt.

Rundmachung.

Ueber die Aufforderung der k. k. priv. galiz. Carl Ludwig-Bahn erkläre ich mich bereit, die in Folge Kundmachung des Berwaltungs-raihes vom 15. November 1859 in dem festgesesten Termine vom 2. bis 16. Jänner 1860 verlangte weitere 10%tige Sinzahlung auf die Actien der Carl Ludwig Bahn durch mein Haus in Wien bet der dorigen k. k. priv. österr. Credit-Anstalt für Pandel und Gewerbe spesenfrei zu vermitteln, wenn mir die betreffenden 30%tigen Akzien, sammt den entfallenden Einzahlungsbeträgen dis längstens 10. Jänner 1860 übergeben werden.

Bugleich werden auch die mit 1. Jänner 1860 fälligen Zinsen-Coupons der mir übergebenen, mit 30% eingezahlten Actien in ihrem vollen Werthe von 1 ft. 30 fr. CDi. oder 1 ft. 57½ fr. öftr. Währ.

pr. Stud bei mir beglichen werden.

- Ueber die mir zur Bermittlung der Actien-Einzahlung übergebenen Actien und Einzahlungsbeträge erhalten die P. T. Herrn Actionäre einen Interimal Grlagsschein, gegen welchen dann die mit der Einzohlungs-Bestätigung ter f. f. priv. österr. Gredit-Anstalt in Wien
versehenen Actien bis längstens 10. Februar 1860 wieder rückgestellt
werden sollen.

M. Rachmiel Mises.

Lemberg, im Dezember 1859.

## Doniesienia prywatne.

## Obwieszczenie.

Wezwany od c. k. uprzyw. galic. kolei "Karola Ludwika", oświadczam gotowość pośredniczenia przy zażądanej obwieszczeniem rady zawiadowczej z 15. listopada 1859 dalszej 10% wpłacie na akcye kolei "Karola Ludwika", uiścić się mającej w terminie od 2. do 16. stycznia 1860, którą to przesyłkę na rece domu mego w Wiedniu do c. k. uprzyw. austryackiego instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu w Wiedniu bezpłatnie uskutecznić obowiązuje się, skoro dotyczące 30% akcye wraz z wpłacić się mającemi kwotami pienięznemi najdalej do 10. stycznia 1860 złożone u mnie zostaną.

Kupony procentowe od złożonych na ręce me 30% spłaconych akcyi, zapadające z duiem 1. stycznia 1860, policzone zostana w całej swej wartości, t. j. po 1 złr. 30 kr. m. k. lub 1 zł. 57½ cent. wal. austr.

Na akcye i wpłaty złożone u mnie tym celem otrzymają P. T. akcyonaryusze tymczasowe pokwitowania, które najdalej do 10. lutego 1860 wymienione zostaną za akcye opatrzone potwierdzeniem c. k. instytutu kredytowego w Wiedniu, poświadczającem uiszczoną wpłatę.

M. Rachmiel Mieses,

Lwów, w grudniu 1859.